# Nro. 284.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 26. November 1828.

Angekommene Fremde vom 24. November 1828.

Hr. Erbherr Markowski aus Toniszewo, Hr. Erbherr Seiler aus Smielos wo, I. in No. 168 Wasserkraße; Hr. Erbherr Sarnowski aus Grzybowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Mielkowski aus Ciechorowo, Hr. Pachter Lonier aus Schrim, Hr. Wirthschafts-Inspektor Neustuppa aus Kazmierz, I. in No. 384 Gerberstraße.

#### Ebiftal = Citation.

Bur Anmeldung sammtlicher Ansprüche an die Antis Caution des gewesenen Friedensgerichts-Eresutor Rudolph Noak hieseibst, haben wir einen Termin auf den 7. Fanuar 1829 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Hoppe in unserm Partheienzimmer angesest, und läden hierzu alle undekannten Gläubiger mit der Warnung vor, daß sie dei ihrem Ausbleiben ihrer Ansprüche an die Amts-Caution für verzustig erklärt, und nur an die Person des Erecutors Noak verwiesen werden solen.

Posen den 30. Oftober 1828. Konigl. Preuf. Landgericht, Zapożew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey przy tuteyszym Sądzie Pokoju byłego Exekutora Noak wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Stycznia 1829 o godzinie 9. przed południem przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziem. Hoppe w izbie naszey instrukcyjney i na takowy wszelkich wierzycieli nieznajomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się wszelkie pretensye do kaucyi utracą i tylko do osoby Exekutora Rudolpha Noaka przekazani zostaną.

Poznań d. 30. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise, im Dorfe Großz Londk unter No. 1 belegene, dem Mathias Szews zugehörige Bauergut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1028 Athl. 3 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 17. Januar 1829 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern-wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig

machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorges fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 6. October 1828. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie pod jurysdykcyą naszą, we wsi wielkiem Łąck powiecie tuteyszym pod Nr. 1. położone, do Macieja Szewsa należące, wraz z przyległościami, kóre podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1028. sgr. 3. fen. 4. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 17. Stycznia 1829 r. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziem. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać po-

wody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 6. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird die Unna Rofina geb. Wont, verebelichte Suchland, welche por 15 Jahren von Pruftowo bei Rafwig nach Rugland verzogen, und feit biefer Beit von ihrem Leben und Aufenthalte feine Nachricht gegeben, und ihre etwa= nigen unbefannten Erben ober Erbbe= rechtigte, auf den Antrag ihrer Geschwi= fter und bes Curatore Gottfried Walter mit der Aufgabe hierdurch vorgelaben, fich vor ober fpatestens in dem auf ben 5. Oftober 1829 fruh um 10 Uhr auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Duh= ring angesetzten Termine perfonlich zu gestellen, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte vor bem anftehenden Termine schriftlich Anzeige zu machen, und bein= nachft weitere Unweisung zu gewartigen, widrigenfalls dieselbe für todt erklart, bie unbefannten Erben mit ihren Unfpruden pracludirt, und ber Rachlag ben fich gemelbeten Erben, als:

- 1) bem Johann George Wont,
- 2) bem Gottlieb Wont,
- 3) der Unna Glifabeth Wont und
- 4) ber Maria Elifabeth geb. Wont, verehelichten Beder,

jugesprochen und ausgeantwortet wer-

Fraustabt ben 25. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Podpisany Królewski Sąd Ziemiań. ski na wniosek rodzeństwa i Gottfrida Walter kuratora Anne Rozine z woytow Suchlandowa, która przed 15 laty z Pruszkowa pod Rakoniewicami do Rossyi się wyprowadziła, i od tego czasu o iéy życiu i pobycie żadnéy wiadomości nie dała wraz z iéy niewiadomemi sukcessorami lub spadkobiercami ninieyszem z tém zaleceniem zapozywa, ažeby sie przed lub naydaléy w terminie na dzień 5. Października 1829 zrana o godzinie 10. w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim przed Delegowanym W. Dühring Referendaryuszem Sądu Ziem. wyznaczonym osobiście stawili lub też o ich życiu i pobycie podpisanemu Sądowi przed wyznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynili i dalszych rozporządzeń oczekiwalt, albowiem w razie przeciwnym rzeczona Suchland za nieżyjącą uznaną, niewiadomi sukcessorowie lub spadkobiercy zaś z ich pretensyami prekludowani zostaną i pozostałość zgłaszaiącym się sukcessorom mianowicie:

- 1) Janowi Woyciechowi Woyt,
- 2) Bogumilowi Woyt,
- 3) Annie Elżbiecie Woyt i
- 4) Maryi Elzbiecie z Woytow Becker,

przysądzoną i wydaną będzie.

Wschowa d. 25. Września 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der hiefige Einwohner Gottlob Schneister und die Maria Elisabeth geb. Nitsche aus Lebenzig bei Grünberg haben in dem unter sich coram notario et testibus am 14. October c. geschlossenen, und am 15. Oktober c. gerichtlich verlautsbarten Ehekontrakte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422 Thl. 1. Tit. 2. des Allg. Landrechts zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftadt ben 20. Oftober 1828. Ronigt, Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Tuteyszy komornik Bogući wał Schneider i Marya Elżbieta z domu Nitshe z Lebenzig pod Zieloną Górą w kontrakcie przedślubnym przed Notaryuszem i świadkami w dniu 14. Października r. b. pomiędzy sobą zawartym, a w dniu 15. t. m. sądownie roborowanym wspolność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Cz. I. Tyt. 2. Pow. Pr. Kr. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 20. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

us continuents

Subhaffations-Patent.

when the start and the Windows

Das zu Czarnifau unter Do. 138 bes legene, bem Schloffermeifter Johann Heinrich Puppe jugehbrige Grundfinck nebst Zubehör, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 520 Athlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an den Meifibieten= ben verfauft werben, und ift ber Bie= tunge-Termin auf ben 21. Januar 1829 Bermittage 10 Uhr bor bem Rammergerichts-Uffeffor Tischer im Land= gerichte-Gebande angesett. Befig und ablungefahigen Raufern wird biefer Zer= min mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundftuck bem Meiftbietenben Bugefchlagen werden foll, infofern nicht Patent Subhastacyiny

Dom w mieście Czarnkowie pod Nr. 138. położony, do słósarza Jana Henryka Puppe należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 520 tal. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego, publicznie naywięce daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 21. Stycznia 1829. zrana o godz. 10. przed Assessorem Fischer w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey

gefekliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Taxe kann in unferer Registra=

tur eingesehen werben.

Schneidemubl ben 8. Septbr. 1828. Abnigl. Preuß. Landgericht.

daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 8. Październ. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Czarnikauer Kreise in ber Herrschaft Behle belegene, ben Heinrich Hauptschen Erben zugehörige Gorniker Mittelmühle, beren Werth nach der gerichtlichen Taxe die auf ihr ruhenden Lasten und Abgaben, zu Kapital gerechenet, um 1249 Athl. übersteigen und der ren Attinenzien, als:

1) eine bei Putig belegene Wiefe auf

170 Rthl.

2) ein bei ber Richlicher Muble belegenes Stuck Buchwald auf

gewürdigt worden sind, soll auf den Anstrag eines Glänbigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Vietungstermin auf den 20. Januar 1829 Bormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Wegener im Landgerichts Gebäude allshier angesetzt. Besitz- und zahlungsfäshigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundsück dem Meistbietenden zugeschlasgen werden soll, insofern nicht gesetzliche

Patent Subhastacyiny.

Młyn średnio-Gornicki w powiecie Czarnikowskim, maiętności Bilskiéy położony, do sukcessorów Henryka Haupt należący, kórego wartość podług taxy sądownie sporządzoney, lokowane na nim ciężary i daniny obrachowawszy ie na kapitał o 1249 Tal. przewyższaią, wraz z przynależytościami, iako to:

1) łąką pod Jędrzeiewem położoną

170 Tal.

2) kawalem boru grabowego przy młynie Rychlickim 410 tal. 25 sgr.

otaxowanemi, na żądanie wierzyciela publicznie naywięce daiącemu
sprzedany być ma, którym końcem
termin licytacyiny na dzień 20.
Stycznia 1829. zrana o godzinie
10., przed Sądu Ziem. Konsyl. Wegener w mieyscu posiedzeń naszych
wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu

Grunde eine Ausnahme nothwendig mas chen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 8. Geptbr. 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszév przey.

rzaną być może.

W Pile d. 8. Września 1828. Królewski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das zu Thereffenau unter No. 20 bes legene Martin Schimmingfche Grund= find, aus einem Bohnhaufe nebft Stal= lung und einer magbeburgischen Sufe Bruchland bestehend, und auf 137 Athl. gerichtlich abgeschätt, welches ber Gin= licaer Gottfried Pfeiffer ju Therefienau offentlich erstanden, foll gufolge Berfugung bes Ronigl. Landgerichts Meferit wegen nicht bezahlter Rauffumme, im Wege ber Resubhaftation an ben Meift= bietenben verfauft werben. Sieguhaben wir einen Licitations=Termin auf ben 8. Januar 1829 Vormittage um 10 Uhr hiefelbst anberaumt, zu welchem wir befig= und gahlungefahige Rauflustige biermit einlaben.

Wolfftein ben 7. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Nieruchomość Marcina Schimming w Terespolu pod Nr. 20. leżąca, z domu mieszkalnego, cklewa i iednéy chuby Magd. roli błotnistey, składaiaca sie, sadownie na tal. 137. oszacowana, którą Bogumir Pfeiffer z Terespola na publiczney aukcyi nabył, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziem. w Międzyrzeczu, z powodu niezapłaconey kupna summy, drogą resubhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829. przed południem o godz. 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maigoych do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 7. Paźdz. 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoius Bekanntmachung.

Das zu Reu-Tuchorzer Hauland unter Do. 10 belegene, bem Martin Forfter zugehörige, aus Wohn- und Wirthschafts-Gebauben, fo wie aus einer halben Sufe und einem Morgen fulmisch Maag Acker bestehende, gerichtlich auf 385 Athl. 15 fgr. abgeschatte Saulandergrundftud, foll zufolge Berfügung des Konigl. Land= gerichts Meferit im Wege ber nothwen= bigen Subhastation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Sierzu haben wir einen Licitatione = Zermin auf ben 8. Januar 1829 Vormittage um 9 Uhr hiefelbst anberaumt, zu wel= chem besitz und zahlungefahige Raufluflige hiermit eingelaben werben.

Wollstein ben 10. Oftober 1828. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

## OBWIESZCZENIE.

Gospodarstwo w nowo Tuchorskich olędrach pod Nr. 10. sytuowane, Marcinowi Foerster przynależące z budynków mieszkalnych i gospodarczych, oraz z pół huby i iednéy morgi miary chelmińskiey roli składaiące się, sądownie na tal. 385. sgr. 15. oszacowane, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziem. w Międzyrzeczu, publicznie drogą koniecznéy subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane być ma. Wyznaczywszy końcem tym termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829 przed południem o godz. 9. tutay w lokalu sądowym, wzywamy na takowy ninieyszém ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych.

Wolsztyn d. 10. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Publicandum.

Das hiefelbft auf ber Ronigsftrage un= ter Do. 132 belegene, gur Raufmann Benjamin Gottlieb Schulgschen Concurd= Maffe gehorige Grundftuck, beftebend ans einem in Sachwerf erbauten Saufe, nebst hofraum und Stallung, welches gerichtlich auf 404 Rthl. 28 far. abge= schäft worden ift, foll zufolge Berfügung bes Koniglichen Landgerichts zu Deferig im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben offentlich verkauft werben. Bu biefem Enbe haben wir ei= nen Bietungs-Termin auf ben 8. Ja= nuar 1829 Bormittags 10 Uhr biefelbft anberaumt, und laden zu bemfelben befit und gablungsfabige Rauflustige hierdurch ein.

Wollstein ben 3. Oftober 1828. Konigl, Preuß, Friedensgericht,

4 ble idental lord

Obwieszczenie.

Należąca do massy konkursowev kupca Benjamina Bogumila Szulza nieruchomość tutay na ulicy Królewskiey pod Nr. 132. z domu mieszkalnego w ryglowkę wybudowane. go, chlewa i podworza składaiąca się sadownie na tal. 404. sgr. 28. oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańsk. w Miedzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829. o godz. 10. zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochote kupna maiach do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 3. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

ben bes Deputirten erlegen konnen, fich nie złożyć. berniffe borhanden fenn werben, bom Krol Sadu Ziem. w Poznaniu. Königl. Landgericht Pojen zu erwarten. Taxa sądowa, która wynosi 341

Rthl. 20 fgr. abschließt, so wie die Rauf= 2y moga być w godzinach popolubedingungen konnen in den Radymittages- dniowych codziennie w naszev Reftunden taglich in unserer Registratur ein- gistraturze przeyrzane.

Termine eingeben, wird nicht weiter res bedzie wzglad miany: flectirt werben ..

Buf ben 11: Oftober 1828. Ronigle Preug, Friedensgericht.

Subhaffatione Patent. Patent Subhastacviny.

Das in ber Stadt Meuftadt bei Vinne Nieruchomość w mieście Lwowku unter No. 76 belegene burgerliche Grunds pod Nr 76. polożona, składająca się ftud mit Scheune, Stall und 23 Be- z domu, stodoty, stayni i 23 stay wende Acter in verschiedenen Feldern bei roli orney, na rożnych mieyscach Neuftadt, foll Schuldenhalber im Termis pod Lwowkiem położoney, ma być' ne ben 26. Januarf. auf bem biefi= dla dlugow w terminie dnia 26. gen Gerichte-Locale vordem landgerichtes Stycznia r. b. w tuteyszym sado-Referendaring Sahn verfauft werden, wym lokalu wyżnaczonym, przed woger wir alle biegenigen auffordern, wel- Sadu Ziem, Referend. Hahn sprzede nach ber Qualitat bed Grundstucks dane, na ktory wzywainy wszystkich: bergleichen zu befigen fabig, und an= tych, którzy są zdolni do posiadania nofmlich zur bezahlen bermogend find, tey nieruchonrości i kaucyą z 40 tale auch eine Caution bon 40 Mthl. ju San= na rece deputowanego zaraz sa w sta-Naywiecey podaiacy zu melden und ihre Gebote abzugeben. przybicia spodziewać się może, sko-Der besibietend Bleibende bat den Bu- ro prawne przyczyny nadzwyczayne schlag, wenn soust feine gesegliche Sin- na przeszkodzie nie beda, a to od

Die gerichtliche Tage, welche auf 341 Tal. 20 sgr. iako i warunki sprzeda-

gesehen werden. Na podania, któreby po terminie Muf Gebote, die nach bem Licitationes- licytacyinym mialy być podane, nie

> Buk d. 11. Pazdz. 1828. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Publicandum.

Im Auftrage bek Königl. Landgerichts hier sollen im Termine den 9. Decem= ber c. Vormittage um 10 Uhr in Posgrzybow, bei Ostrowo belegen, 3640 Stück Eichen zu Schiffs-Planken und Stabholz geeignet, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Die naheren Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit bei dem unterzeichneten Commiffario eingesehen werden.

Krotofchin ben 19. Oftober 1828.

Der Land = Gerichts = Rath

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego mieyscowego w terminie dnia 9. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana w dobrach Pogrzybowskich pod Ostrowem polożonych 3640 dębów zdatnych na bale okrętowe i klapki za gotową zaraz w kurancie zapłatę sprzedane być maią.

Warunki kupna u podpisanego kommissarza w każdym czasie przey-

rzane być mogą.

Krotoszyn d. 19. Październ. 1828. Król. Sądu Ziemiańskiego Sędzi

Rufchte.

Bekanntmachung.

Verschiedene abgepfändete Gegenstänbe, bestehend aus Mobeln, Betten, Rleidungöstücken, Wasche, Rupfer, Messind, Zinn und Fayence, sollen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Bu biesem Ende steht ein neuer Zermin auf den 15. December c. in Tirschtiegel Bormittags um 9 Uhr vor dem unterzeichneten Landgerichts-Secretair an, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Meferit ben 15. November 1828. Der Landgerichts, Secretair Obwieszczenie.

Różne wyfantowane przedmioty składaiące się z mebli, pościeli, sukien, bielizny, miedzi, mosiądzu, cyny, i faiansu maią bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin nowy na dzień 15. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. w Trzcielu przed podpisanym Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego. Co si ninieyszem do publicznéy podai wiadomości.

Międzyrzecz d. 15. Listopada 1828. Sekretarz Sądu Ziemiańskiego

Kullak.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Incsen ist zu bekommen: Man, Erhebungs-Rolle der Abgaben, welche im Preuß. Staate von Gegenständen zu entrichten sind, welche aus dem Auslande eingeführt, oder durchgeführt, oder aus dem Lande ausgeführt werden, nebst Waaren-Verzeichnis. 17½ Sgr.

Mebersichts-Charte bes Turkischen Reichs in Europa und Affen, zunächst für

Zeitungeleser. 3 Sgr.

Charte bes Kriegs-Schauplatzes von der Donau bis Constantinopel, in 2 Blattern, 20 Sgr.

Charte bes Rriege-Schauplages in Uffen, in 3 Blattern. 25 Sgr.

Um 3. December c. Vormittags um 11 Uhr soll auf höhern Befehl ein zum Kavallerie-Dienst nicht mehr geeignetes Pferd, auf dem Hofe des Kasernenstalles des 6. Ulanen-Regiments hierselbst des 6. Ulanen-Regiments hierselbst des fentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in klingend Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kauflussige hierdurch eingeladen werden.

Posen ben 22. November 1828. Der Oberst und Regiments-Komsmanbeur v. Szerbahelli. Dnia 3. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 11. będzie na rozkaz wyższy koń do służby kawaleryi niezdatny, w koszarach 6go pułku Ułanów w mieyscu publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatą sprzedany, do czego ochotników kupna zaprasza się.

Poznań d. 22. Listopada 1828. Pułkownik i Kommendant Regimentowy. v. Szerdahelli.

Frischen Aftrachanischen Caviar vorzüglich schon, und feine Haufenblase ers bielt Simon Siekicschin in der Breslauerstraße No. 234.

## Theater = Ungeige.

Donnerstag den 27. November 1828. Zur Eröffnung der Buhne: Prolog, gesprochen von Demoiselle. Wagner. Hierauf zum erstenmale: Le nore, vater-landisches Schauspiel mit Gesang in Andtheilungen, von Carl v. Holtei; Musik von R. Eberwein. (Manuscript.) Erste Abtheilung: die Verlobung; zweite. Abtheilung: der Verrath; dritte Abtheilung: die Vernählung. — Demogeneigten Wohlwollen der verehrten Theaterfreunde empssehlt sich gehorsamst.

E. Vont, Schauspielvirestor.

Getreide = Markt = Preiser in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mags und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den        |                                            | Freitag den<br>21. November.        |                                               | Montag den                               |       |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|                     | von<br>Ditr.fgr.pf. | bis<br>ottr.fgr.vf                         | von<br>Mr.fgr.vf.                   | bis<br>Rit.fgr.vf.                            | non :                                    | bis : |
| Weißen der Scheffel | 2                   | 20 —<br>27 6<br>— 27 6<br>— 11 —<br>— 27 6 | 1 3 — 24 — 19 — 25 — 8 — 25 — 4 7 6 | 1 5 —<br>— 25 —<br>— 27 6<br>— 11 —<br>— 27 6 | 1 3 — 24 — 19 — 24 — — 8 — — 25 — 4 15 — | - 20  |